## Für das Großherzogthum Posen.

Intelligen;=Comtoir im Posthausc.

№ 188. Mittwoch, den 7. August 1839.

Ungekommene Fremde vom 5. August.

Herr Kaufm. Schmidt aus Königsberg, Hr. Winfter, Rand. der Theol., aus Pierwoszewo, Hr. Guteb. Briese aus Biezdrowo, I. im Hôtel de Dresde; die Hrn. Kausseute Löber und Stromer aus Stettin und Groß aus Danzig, I. im Hôtel de Vienne; Hr. Wehle, Pr. Lieut. im 33sten Inf.-Regt., aus Frauendorf, Hr. Dekonomie-Commiss. Wagner aus Virnbaum, Hr. Kollekteur Speper aus Grät, Hr. Guteb. v. Jaraczewest aus Gluchowo, I. im Hôtel de Saxe; Hr. Brown, Doctor der Phil. und Hr. Teleue, Doct. der Med. und Chir., aus Thorn, I. im Hôtel de Pologne; Hr. Steuerrath Holft aus Marienwerder, Hr. Refer. Cichowicz aus Bozczewicz, I. im Hôtel de Hambourg; Hr. Kaufm. Schulz aus Elbing, I. in den 3 Sternen; Hr. Strußti, Pr. Lieut. und Auditeur, aus Filehne, Hr. Papierfabrikant Bogt aus Borowie, I. in den drei Lilien; Hr. Kaufm. Schlesinger aus Schweidnig, I. im Hôtel de Rome; die Hrn. Kaufl. Salamonsohn aus Lobsens, Want aus Milosław und Meyer aus Gräß, die Raufm. Frauen Caro aus Samoczyn und Schmul aus Exin, I. im Sichborn.

1) Bekanntmachung. Im hyposthefenbuche best im Schrimmer Kreise bestegenen Ritterguts Dufina ift Rubr. III. No. 8. auf Grund ber gerichtlichen Obligation bes Besitzers Johann Nepomucen Thaddeus v. Kurnatowski d. d. Frausiadt

Obwieszczenie. W księdze hypoteczney dobr Ziemskich Dusiny w powiecie Szremskim położonych, iest w Rubr. III. No. 8 na mocy komplanacyi sądowney Jana Nepomucena Tadeusza Kurnatowskiego w Wscho:

vom 19. und ausgefertigt von bem ebe= maligen gand = Gerichte bafelbft am 24. April 1828, fo wie bes fpateren Abfom= mens zwischen biesem und ber Wittwe Catharina v. Wefferefa d. d. Frauftabt bom 18. und ausgefertigt bon bem ebe= maligen Land = Gerichte bafelbft am 30. Juni 1828 und der gerichtlichen Erflarung bes gedachten Befigers d. d. Goffin vom 31. Juli 1828 ein Rapital von 24,404 Rthlr. 8 gGr. 6 Pf., mit Buch= staben: vier und zwanzig taufend vier hundert und vier Thaler acht gute Grofchen feche Pfennige Courant nebft 5 pCt. Binjen feit Johanni 1828 und unter Borbehalt ber Binfen von Johanni 1827, bis babin 1828 von einer Cumme bon 14,355 Athlr. 15. Egr. fur die Rinder und Erben bes Martin v. Weffereffi ex decreto vom 18. August 1828 einge= tragen. Ex decreto vom 18. Septem= ber 1828 ift, und zwar auf Grund ber gerichtlichen Erflarung bes Befigere Johann Thaddeus von Kurnatowefi das Borzugerecht biefer Poft vor ber auf Dufina Rubr. III. Do. 7, eingetragenen Raution in unbestimmter Sohe vermerft worden, auch ift beglaubte Abschrift biefer Erflarung bem Documente über bie Poft von 24,404 Rthle. 8 gGr. 6 Pf. anneftirt. In bem zwischen bem Thab= beus Carl v. Befferefi und ber Mittwe v. Wefferefa Catharina geborene v. 3a= remba als unbeschranften Bormunderin ihrer minderjahrigen Kinder und als Bevollmächtigten bes Mebenvormundes, bes Ifidor v. Bialoblocki por bem chemaligen

wie dnia 19. i wydaney przez dawnieyszy Sąd Ziemiański tamteyszy na dniu 24. Kwietnia r. 1828 oraz ugody późnieyszéy pomiędzy temże i wdową Katarzyną Węsierską w Wschowie dnia 18. zawartéy, a przez dawnieyszy Sąd Ziemiański tamteyszy na dniu 30. Czerwca r. 1828 wydanéy, tudzież na mocy oświadcze. nia sadowego wspomnionego Kurnatowskiego w Gostyniu dnia 31. Lipca r. 1828 zeznanego, kapitał 24,404 Tal. 8 dgr. 6 fen. wyraźnie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta i cztery talarów ośm dobrych groszy sześć fenygów w moniecie grubéy z prowizyą po 5 od sta, od Sgo Jana roku 1828 z zastrzeżeniem prowizyi od Sgo Jana r. 1827 až do Sgo Jana r. 1828 od summy 14,355 Tal. 15 sgr. dla dzieci i sukcessorów Marcina Wesierskiego, a to w skutek dekretu z dnia 18. Sierpnia r. 1828 zap sany. Stosownie do rezolucyi z dnia 18go Września r. 1828 zostało na zasadzie deklaracyi sądowney Jana Tadeusza Kurnatowskiego pierwszeństwo tey summy przed kaucyą na Dusinie w Rubr. III. No. 7 w ilości nieoznaczonéy zaintabulowaną, zapisanem i odpis wierzytelny deklaracyi téy został dokumentowi na summę 24,404 Tal. 8 gdr. 6 fen. wydanemu przyłączo. nym. W kontraktcie okupnym spadku, pomiędzy Tadeuszem Karólem Węsierskim a wdową Katarzyną z Zarembów Węsierską iako opiekunFriedens. Gerichte zu Posen geschlossenen, und an bemselben Tage, am 13. Dezember 1828 ausgefertigten Erbschafts-Kauf-fontrakte hat der erstere seine Erbrechte nach seinem Bater, dem Martin von v. Westerski und nach seinem Bruder dem Clemens Eustach von Westerski seinen Halbgeschwistern Anton, Nikolaus und Casimir v. Westerski verkauft, und es ist auf Grund dieses Documents das alleinige Sigenthum desselben an dieser Post vermöge Dekrets vom 29. Januar 1829 im Hypothekenbuche vermerkt worden.

Demnadift find folgende Subintabula= tionen auf diese Post eingetragen:

a) In Folge Defrets vom 20. Oftober 1831 bie Berpfandung derselben für den Land-Gerichtsrath Boldt cum prioritate prae residuo, jedoch nach Abzug eines bereits von demfelben dem Johann Nepomucen v. Trzaska cedirten Antheils von 4250 Athlr. wegen eines auf Gostyn I. und II. Antheils eingetragenen Kapitals von 4000 Atlr. nebst Zinsen. Bon dem Haupt-Dofumente ist deswegen eine beglaubte Abschrift angefertigt, und dies, so wie die Eintragung der Verpfändung auf demselben verwerks worden.

ka nieograniczona iéy dzieci nieletnich i iako plenipotentka iéy przydanego opiekuna Izydora Białobłockiego przed dawnieyszym Sądem Pokoju w Poznaniu na dniu 13. Grudnia r. 1828 zawartym i dnia tegoż w expedycyi wydanym, odprzedał Tadeusz Karól Węsierski prawo swe do spadku po oycu swoim Marcinie-Węsierskim i po bracie swoim Klemensie Eustachym Wesierskim swemu przyrodzonemu rodzeństwu Antoniemu, Mikołajowi i Kaźmierzowi braciom Wesierskim, w skutku czego na mocy dokumentu tego wyłączna własność ostatnich do summy rzeczo. néy podług dekretu z dnia 29. Stycznia r. 1829 w księdze hypoteczney zapisaną została.

Poźniey zostały na summie tey następuiące subintabulacye uskutecznione:

a) stósownie do dekretu z dnia 20. Października r. 1831 zastaw summu rzeczoney dla Sędziego Ziemiańskiego Voldt z prawem pierwszeństwa przed resztą, w względzie kapitalu na Gostyniu oddzialu I. i II. w ilości 4000 Tal. z prowizyą zahypotekowanego iednakowoż po odtrąceniu summy Janowi Nepomucenowi Trzaska z takowéy w ilości 4250 Tal. odcedowaney. Z dokumentu głównego został względzie odpis wierzytelny sporządzony i wydanie odpisu takow wego, iako téż zaintabulowanie zastawu zostały na takowym zapisane.

- b) ex decreto bom 10. September 1832 ist auf Requisition des ehemaligen Langs Gerichts zu Fraustadt vom 19. Juli 1832 ein Arrest auf die Zinsen des Rest-Kapitals von 20,154 Athlr. 10 Sgr. 6 Pf. zu Gunsten des Gutsbessitzers Johann Thaddeus von Kurnatowski eingetragen, ohne daß deshalb ein Vermerk auf dem Documentum ex quo gemacht ist.
- c) Vigore decreti vom 12. Dezember 1833 ift die Summe bon 2126 Rtlr. 15 Ggr. ju 5 pCt. Binfen cum prioritate prae residuo, jeboch ju glei= chen Rechten mit ber ben Cafimir v. Rierefifchen Erben überwiesenen Gum= me von 2373 Rthlr. 24 Ggr. 2 Pf. auf Grund ber Ueberweifung bes ehe= maligen Land = Gerichts ju Frauftabt bom 29. April 1833 fur die Josepha verwittmete v. Moraczewska geborene v. Riersta eigenthumlich umgeschrieben worden. Bu biefem Behufe ift fur biefelbe ein Zweig-Dofument gebildet, und bieß, fo wie die erfolgte Gintra= gung auf bem Saupt=Dofumente ber= merft worden.
- d) Vermöge Defrets vom 12. Dezember 1833 ist diese Post zu Gunsten der Catharina v. Westeroka geborene von Jaremba auf Höhe von 3000 Athle. nebst 5 pCt. Zinsen seit Johanni 1829 mit Arrest belegt. Auf dem Haupt= Dokumente ist deshalb nichts vermerkt,

b) Według dekretu z dnia 10. Września r. 1832 zosłał stosownie do rekwizycyi dawnieyszego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 19. Lipca r. 1832 areszt na prowizye kapitatu resztuiącego w ilości Tal. 20,154 sgr. 10 fen. 6 na rzecz Jana Tadeusza Kurnatowskiego zahypotekowanym, niezrobiono iednakowoż w tym względzie na dokumencie ex quo wzmianki.

c) Stosownie do dekretu z dnia 12go Grudnia r. 1833 została summa 2126 Tal. 15 sgr. z prowizyą po 5 od sta z pierwszeństwem przed reszta, jednakowoż równemi prawami z summą 2373 Tal. 24 sgr. 2 fen. sukcessorom Kaźmierza. Kierskiego przekazaney, na mocy przekazania dawnieyszego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 29. Kwietnia r. 1833 dla Józefy z Kierskich owdowiałey Moraczewskiéy na własność przepisaną. W tym względzie został dla téyże dokument odlączony zrobiony, i zapisano na dokumencie głównym wydanie takowego iako téż nastapione zahypotekowanie.

d) Według dekretu z dnia 12. Grudnia 1833 została summa pomieniona na rzecz Katarzyny z Zarembów Węsierskiey względzie summy 3000 Tal. z prowizyą po 5 od sta od S. Jana r. 1829 zaresztowaną. Na dokumencie głównym niezakonotowano w tym

auch ift biefer Urreft in Folge Defrets bom 3. Marg 1835 wieder gelbicht.

- e) In Folge Defrets vom 12. Dezember 1833 sind die einjährigen zu Johanni 1832 tällig gewesenen Zinsen dieser Post für den Appellationsrath v. Sobodi wegen einer Summe von 179 Rthlr. 18 Sgr. 9 Pf. mit Arrest belegt. Auf dem Documentum ex quo ist beswegen nichts vermerkt.
- f) Laut Defrets vom 16. Januar 1834 ift in Folge Ueberweifung bes ehemas ligen Land Gerichte ju Frauftabt bom 29. April 1833 eine Summe bon 3273 Rthlr. 24 Ggr. 2 Pf. nebft 5 pCt. Binfen cum prioritate prae residuo jedoch ju gleichen Rechten mit ber, ber Josepha verwittweten von Moraczewefa geborene v. Rierefa uber= wiesenen Gumme von 2126 Rthlr. 15 Ggr. (ad c.) fur die Rafimir von Rierstischen Erben, namentlich ben Johann Repomucen, ben Joseph und ben Michael v. Rierski, fo wie fur bie Josepha verwittwete v. Moraczewska geborene von Riersta eigenthumlich umgeschrieben worden. Bum Musweise beffen ift von bem Saupt=Dofu= mente ein 3weig-Dofument gefertigt, und bies, fo wie ble erfolgte Gintra= gung auf bem erfteren vermertt morben.
  - g) Ex decreto vom 25. September 1834 und zwar in Folge ber Ueber=

- względzie nic i został areszt ninieyszy stósownie do dekretu z dnia 30. Marca 1835 znowu wymazanym.
- e) W skutek dekretu z dnia 12. Grudnia r. 1833 zostały iednoroczne na Sty Jan r. 1832 płacić się miane procenta summy téy na rzecz Sędziego Appellacyinego Sobockiego względzie summy 179 Tal. 18 sgr. 9 fen. aresztem zaięte. Na dokumencie ex quo nie wzmiankowano o tém nic.
  - Stosownie do dekretu z dnia 16. Stycznia 1834 została w skutek przekazania dawnieyszego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 29. Kwietnia 1833 summa 3273 Tal. 24 sgr. 2 fen. z prowizya po 5 od sta z pierwszeństwem przed resztą, iednakowoż równemi prawami z summą 2126 Tal. 15 sgr. Józefy z Kierskich owdowiałey Moraczewskiey przekazaną (ad c) dla sukcessorów Kaźmierza Kierskiego, iako to: Jana Nepomucena, Józefa i Michala Kierskich. iako téż dla Józefy z Kierskich owdowiałey Moraczewskiey na własność przepisaną. W dowód czego z dokumentu głównego został dokument odlączony zrobio. nym, i zapisana na pierwszym wydanie takowego, iako téż nastąpione zahypotekowanie.

g) W skutek dekretu z dnia 25go Września roku 1834 a mianowicie weifung bes chemaligen Land-Gerichts gu Frauftadt vom 27. Februar 1834 ift die Summe bon 1000 Rthlr. nebft 5 pet. Binfen feit dem 9. Detober 1833 und cum prioritate prae residuo fur ben Landgerichte-Referendas rius Louis Brachvogel zu Rrotofdin eigenthumlich umgeschrieben worden.

Rach ber Behauptung ber Erben bes Landgerichte-Referendarine Louis Brach= vogel, ber Undreas Abraham und Chriffina Dorotha Brachvogelichen Cheleute ju Rrotoschin ift das Dofument über Diefe bem Land = Gerichte = Referendarins Louis Brachvogel zustehende Theilpoft von 1000 Rthlr. nebft Binfen beftehend:

- 1) aus bem unterm 27. Februar 1834 auf Sohe diefer Theilpoft nebft Binfen à 5 pet. feit bem 9. Oftober 1833 angefertigten Zweig-Dofumente nam= lid:
- a) ber beglaubten Abschrift ber gerichtli= den Dbligation bes Johann Nepomus cen Thabbene von Rurnatowefi d. d. Fraustabt 19/24. April 1828,
- b) tes gerichtlichen Abkommens zwischen b) z komplanacyi sądownéy pomiebiefem und ber Wittme Catharina v. Beffereta geborene v. Baremba d. d. Fraustadt 18/30. Juni 1828,

c) ber gerichtlichen Erklarung bes Johann c) Repomucen Thabbeus v. Rurnatowsfi d. d. Goffinn 31. Juli 1828,

podług przekazania dawnieyszego Sadu Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 27. Lutego 1834 zostala summa 1000 Tal. z prowizyą po 5 od sta z dnia 9. Października r. 1833 z pierwszeństwem przed reszta dla Ludwika Brachvogla Referendaryusza Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie na własność przepisana.

Podług twierdzenia sukcessorów Referendaryusza Ludwika Brachvogla, to iest Andrzeja Abrahama i Krystyny Doroty małżonków Brachvoglów w Krotoszynie, został dokument na summę cząstkową tę 1000 Tal. z prowizyą Referendaryuszowi Ludwikowi Brachvoglowi przypada-

iącą, składaiącey się:

1) z wydanego na dniu 27. Lutego r. 1834 na summę cząstkową tę z prowizyą po 5 od sta od dnia 9. Października 1833 dokumentu odłączonego, iako to:

a) z odpisu wierzytetnego obligacyi sądowey Jana Nepomucena Tadeusza Kurnatowskiego de dato Wschowa dnia 19/24. Kwietnia 1828..

dzy tymże i wdową Katarzyną z Zarembów Węsierska d. d. Wschowa dnia 18/30. Czerwca 1828.,

z deklaracyi sądownéy Jana Nepomucena Tadeusza Kurnatowskiego d. d. Gostyń 31. Lipca 1828.,

d) bes von bem ehemaligen Landgerichte d) z wydanego przez dawnieyszy

hierselbst in vim recognitionis ber für die Martin v. Wesserstischen minorennen Erben eingetragenen 24,404
Athlr. 10 Sgr. 6 Pf. am 4. November 1828 ausgefertigten Hypothekenscheins,

- e) ber am 18. September 1828 gefertigeten beglaubten Abschrift der gerichtelichen Erklarung des Johann Nepomucen Thadbeus v. Aurnatowski vom 6. September 1828 die Prioritätse Einraumung dieser Post vor der Rubr. III. No. 7 eingetragenen enthaltend,
- 1) bes gerichtlichen Erbschafts-Rauf-Rontrafte amifchen bem Thabbene bon Wefferefi und ber Catharina verwitt= weten bon Weffersta als hauptvor= munderin ihrer minorennen Rinder und als Bevollmachtigte bes Reben= bormundes berfelben, bes Ifidor von Biatoblocki vom 13. Dezember 1828 mittelft beffen ber erftere feinen Salb= geschwiftern, bem Unton, Dikolaus und Cafimir v. Befferefi feine Erb= rechte nach seinem Bater bem Martin v. Wefferefi und nach feinem Bruber bem Clemens Cuftachius v. Weffereti verfauft und zu welchem als annexa gehören:
- a) das Attest bes ehemaligen Landgerichts zu Gnesen vom 12. Dezember 1825 betreffend die Legitimation der Erben der am 30. Oktober 1819 zu Kiąż verstorbenen Eleonore verehelichten von

Sąd Ziemiański tuteyszy w moc rekognicyi zahypotekowanych dla nieletnich sukcessorów Marcina Węsierskiego 24,404 Tal. 10 sgr. 6 fen. na dniu 4. Listopada 1828 wykazu hypotecznego,

- e) z wydanego na dniu 18go Września 1828 odpisu wierzytelnego deklaracyi sądownéy Jana Nepomucena Tadeusza Kurnatowskiego z dnia 6. Września 1828 przyznanie pierwszeństwa summy rzeczonéy, przed summą w Rubr. III. No. 7 zahypotekowaną zawieraiącą,
- z sądownego kontraktu sukcessyinego kupnego pomiędzy Tadeuszem Węsierskim i Katarzyna owdowiałą Węsierską, iako opiekunka glówna dzieci swych małoletnich i iako plenipotentką opiekuna przydanego Izydora Białobłockiego z dnia 13. Grud. 1828 podług którego pierwszy rodzeństwu przyrodniemu swemu Antoniemu, Mikołajowi i Kaźmierzowi Węsierskim prawa spadkowe swe po oycu swym, Marcinie Wesierskim i po bracie swym Klemen. sie Eustachym Wesierskim odprzedal, do którego iako annexa należa:
- a) attest dawnieyszego Sądu Ziemiańskiego w Gnieźnie z dnia 12. Grudnia 1825 tyczący się legitymacyi sukcessorów zmarléy na dniu 30. Października 1819 w Xiążu, Ele-

Westerdia geworenen von Broniewska und die Legitimation der Erben des am 5. Oktober 1818 verstorbenen Martin v. Westerski, so wie die Legitimation der Erben des am 8. Marz 1822 verstorbenen Clemens Enstachius v. Westerski zunächst von dem Notar Boy am 17. Dezember 1825 vidimirt, und von dieser beglaubten Abschrift dann von dem Notar Petersson am 28. Februar 1826 beglaubigt,

- (b) bie von bem ehemaligen Landgerichte zu Fraustadt unterm 28. Januar 1820 der Wittwe Catharina v. Westerska geborenen v. Jaremba und dem Istor von Vialodlocki ertheilten Bestallung als Vormunder der minorennen Kinder bes Martin v. Westerski, zunächst von dem Notar Brachvogel am 22. März 1824 vidimirt, und von dieser beglaubten Ubschrift dann von dem Notar Petersson am 28. Februar 1826 beglaubigt,
- y) ber notariellen Vollmacht bes Indor v. Biakoblocki auf die Wittwe Catharina v. Westerska geborenen v. Zaremba vom 28. Juni 1828,
- d) bes Attestes bes ehemaligen Landge, richts zu Fraustatt vom 29. Novemsber 1825, die Legitimation der Erben bes am 8. Marz 1822 verstorbenen Clemens Eustachins von Westersti be-

onory z Broniewskich Węsierskiej, i legitymacyi sukcessorów zmarłego na dniu 5. Października 1818 Marcina Węsierskiego, iako też legitymacyi sukcessorów zmarłego na dniu 8. Marca 1822 Klemensa Eustachego Węsierskiego pierwiastkowo przez Notaryusza Boy na dniu 17. Grudnia 1825 widymowanéy, a następnie z odpisu wierzytelnego tegoż przez Notaryusza Peterssona na dniu 28. Lutego 1826 poświadczony,

- β) nominacya przez dawnieyszy Sąd Ziemiański w Wschowie na dniu 28. Stycznia 1820 wdowie Katarzynie z Zarembów Węsierskiéy i Izydorowi Białobłockiemu iako opiekunowi dzieci małoletnich Marcina Węsierskiego udzielona, pierwiastkowo przez Notaryusza Brachvogla na dniu 22. Marca 1824 widymowana, a następnie z odpisu wierzytelnego pomienionego przez Notaryusza Peterssona na dniu 28. Lutego 1826 poświadczona.
- 7) plenipotencya notaryczna Izydora Białobłockiego na wdowę Katarzynę z Zarembów Węsierską z dnia 28. Czerwca 1828.
- d) attest dawnieyszego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 29. Listopada 1825 tyczący się legitymacyi sukcessorów zmarłego na dniu 8. Marca 1822 Klemensa Eu-

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

N 188. Mittwoch, ben 7. August 1839.

treffend die beiben letzten Urkunden (ad y und d) von dem ehemaligen hiesigen Friedens-Gerichte am 13ten Dezember 1828 vidimirt,

- g) die von dem ehmaligen hiesigen Landsgerichte am 14. März 1829 in vim recognitionis der für die Gebrüder Anton, Mikolaus und Casimir von Westersti erfolgten Umschreibung der Rubr. III. No. 8. eingetragenen 24,404 Athler. 8 gGr. 6 Pf. ausgesfertigten Lupothekenscheins.
- 2) Nus ber Original-Ueberweisungs. Urstunde best ehemaligen Landgerichts zu Fraustadt vom 27. Februar 1834, mittelst welcher dem Landgerichts-Referenderius Louis Brachvogel von dieser Post 1000 Athle, nebst 5 pCt. Zinsen seit dem 9. Oktober 1833 cum prioritate prae residuo mit den Rechten eines Cessionars überwiesen worden.
- 3) Aus bem von bem ehemaligen Landsgerichte hierfelbst am 10. Oktober 1834 in vim recognitionis ber erfolgten Subintabulation biefer 1000 Athle. nebst Zinsen für ben Landgerichts. Res

stachego Węsierskiego ostatnie dwa dokumenta (ad  $\gamma$  i  $\delta$ ) przez dawnieyszy Sąd Pokoju tuteyszy na dniu 13. Grudnia 1828 widymowane,

- g) z wydanego na dniu 14. Marca 1829 przez dawnieyszy Sąd Ziemiański w Wschowie w moc rekognicyi nastąpionego przepisania 24,404 Tal. 8 dgr. 6 fen. w Rubr. III. No. 8 dla braci Antoniego, Mikołaja i Kaźmierza Węsierskich zahypotekowanych, wykazu hypotecznego.
- 2) Z oryginalnego dokumentu dawnieyszego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 27. Lutego 1834 podług którego Referendaryuszowi Sądu Ziemiańskiego Ludwikowi Brachvoglowi z summy pomienioney 1000 Tal, z prowizyą po 5 od sta od dnia 9. Października 1833 z pierwszeństwem przed resztą z prawami cessyonaryusza przekażane zostały.

3) Z wydanego przez dawnieyszy Sąd Ziemiański tuteyszy na dniu 10. Października 1834 w moc rekognicyi nastąpioney subintabulacyi rzeczonych 1000 Tal, z prowi-

ferenbarins Louis Brachvogel ausge= fertigten Driginal = Sypothefenscheine berloren gegangen.

Auf den Untrag berfelben werden alle biejenigen, welche an die fur den Land= Gerichte-Referendarius Louis Brachvogel Rubr. III. Do. 8. subintabalirte Poft von 1000 Riblr. und an bas baraber ausgestellte, aus ben obigen Bestandtheis Ien bestehende Inftrument als Eigenthus mer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefdinhaber, Unfpruche zu machen ha= ben, hierdurch aufgefordert, Diefe ihre Anspruche bei une, spateftene aber in bem gu biefem Behufe in unferm Inftruftions= Bimmer bor bem Dber-Landes-Berichts-Referendarius Fifcher auf den 16. September b. 3. Bormittage 10 Uhr anberaumten Termine geltend gu machen, widrigenfalls fie mit benfelben prafludirt und zum ewigen Stillschweis gen verwiesen werden werden.

Pofen ben 4. Mai 1839.

Ronigl. Dber = Landes = Gericht. I. Abtheilung.

Der Raufmann Jacobi Peifer und Die Eva Landsberg bierfelbft, haben mit= telft Chevertrages bom 25. b. Mts. die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Pofen, am 26. Juni 1839.

zyą dla Referendaryusza Sądu Ziemiańskiego Ludwika Brachvogla, wykazu hypotecznego oryginalnego, zagubionym.

Na wniosek tychże zapozywaią się ninieyszem wszyscy, którzy do summy dla Referendaryusza Sądu Ziemiańskiego Ludwika Brachvogla w Rubr. III. No. 8 subintabulowanév w ilości 1000 Tal. i instrumentu na takową wystawionego, z powyższych dowodów składaiącego się, iako właściciele, cessyonaryusze zastawni lub téż dzierzyciele pretensye maia, aby pretensye swe u nas, naypóźniey iednakowoż w terminie w tym celu na dzień 16. Września r. b. zrana o godzinie 10téy w izbie instrucyinév naszéy przed Ur. Fischer Referendaryuszem Głównego Sądu Ziemiańskiego podali, albowiem w razie

Poznań, dnia 4. Maja 1839. Król, Główny Sąd Ziemiański, Wydział pierwszy.

przeciwnym z takowemi prekludowa-

ni zostana, i wieczne im milczenie na-

kazane będzie.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że Jakoby Peiser kupiec tuteyszy i Ewa Landsberg, kontraktem przedślubnym z dnia 25. m. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 26. Czerwca 1839. Ronigl. Land, und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski. 3) Die Hannchen Landsberg aus Liffa, und deren Brautigam Kaufmann Mener Koppenheim aus Grat, haben mittelst gerichtlichen Seevertrages vom 22. Mai 1839 die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gestracht wird.

Grag, am 30. Juni 1839. Konigl. Land = u. Stadtgericht.

4) Potttalcitation. Alle biejenigen, welche an die Amts-Kaution des seit dem 1. Juli pensionirten Land= und Stadt= Gerichts, Exekutor Werner, bestehend in 100 Athlir. aus dessen Dienstverwaltung bei dem hiesigen Gerichte irgend einen Anspruch zu haben vermeinen, werden hierdurch vorgeladen, ihre Ansprüche in dem auf den 16. September c. Vormittags um 9 Uhr in dem hiesigen Gesschäftshause andraumten Termine anzus melden, widrigenfalls sie derselben für verlusig erklärt, und damit blos an die Person des gedachten Kaventen werden verwiesen werden.

Inowraciam, ben 9. Juli 1839.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że Hannchen Landsberg z Leszna i iéy oblubieniec Meyer Koppenheim z Grodziska, sądownie zawartym kontraktem przedślubnym z dnia 22. Maja 1839 roku wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 30. Czerwca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Zapozew edyktalny. Wszyscy ci, którzy do kaucyi urzędowéy pensyowanego od dnia 1. Lipca r. b. exekutora przy Sądzie Ziemsko-mieyskim Werner w summie 100 Tal. i tegoż dopełnienia służbowego przy tuteyszym Sądzie iakowe pretensye do roszczenia maią, wzywaią się ninieyszem, by swe pretensye w terminie na dniu 16. Września r. b. zrana o godzinie gtéy w tuteyszym lokalu sądowym zameldowali, w przeciwnym bowiem razie z temi pretensyami prekludowanym zostanie, i z takowemi tylko do osoby w mowie będącego kautora oddalonemi bedą.

Inowracław, dnia 6. Lipca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

<sup>5)</sup> Bekanntmachung. Die kleine Jagd auf ben kadtischen Felbmarken — rechts der Berliner Strafe von Posen ausgehend — bis an die Warthe, mithin auf den Feldmarken eines Theils des Kammereidorfs Jerzyce, von ganz Winiary und des Vorwerks Schilling, mit Aussichluß des an die Fortifikation abgetretenen Jagdbezirks, soll im Wege der Lizitation auf 3 Jahre vom 24. August c. bis bahin 1842 an den Meistbietenden verpachtet werden. Hierzu sieht ein Termin auf den

16ten b. M. Bormiffage 11 Uhr in unserem Geffione = Saale an. Die Bebingungen fonnen in ber Regiffratur eingefehen werden.

Pofen, den 1. August 1839. Der Magistrat.

- 6) Muttion. Donnerstag ben 8ten b. Mts. Bormittage von 9 Uhr und Machmittage von 2 Uhr ab, follen bierfelbft am alten Martte No. 68 eine Treppe hoch, verschiedene Bijouterie = und Galanteriemaaren, barunter ein englisches Fern= rohr (Dolland) von ausgezeichneter Gute, eine Probe-Uhr, Uhrmacher-Fornituren und Werkzeuge, bestehend in verschiedenen Raderschneidzeugen und andern Inftrumenten, bffentlich verfteigert werben. Dofen, ben 4. August 1839.
- 7) Offerten für Landwirthe. I., 200 bis 250 Stud gefunde Schaafe, konnen auf einem in ber Rabe von Pofen belegenen Gute fofort in Beide und Binterfutter, gegen folide Bedingungen, untergebracht werden. - II., 200 Grud noch zur Bucht geeignete, veredelte Mutterschaafe finden einen Raufer. Ausfunft uber beibe Offerten erfahrt man im Hotel de Saxe.
- Ginem hohen Abel und hochzuverehrenden Publifum in und um Pofen, be= ehre ich mich gang ergebenft anzuzeigen, baß ich eine gang neue Bettfedern = Reini= gunge = Mafcbine bierfelbft aufgestellt habe. Diejenigen respectiven Gerrichaften, welche fich von ber 3wedmaßigfeit berfelben in mehreren andern Orten bereits uberzeugt, haben biefelben immer mit ben großten Beifalle geruhmt. Es wird mir baber auch zur innigsten Freude gereichen, wenn ich auch bier mit recht zahlreichen Auftragen verfehen wurde, beren Erledigung ich burch bie größte Punfelichfeit und Reelli= tat herbeizufuhren mich ftets beeifern werde, um auf diefelbe Beife ben fcon erworbenen Ruf ber Maschine gu bestätigen. Die Febern werden burch bieses Ma= schinenwerk fo von aller Unreinigkeit entblogt, daß fie wieder die Leichtigkeit er= halten, wie fie folche in ihrem neuen Zustande hatten, weshalb ich wohl vorausfegen burfte, bag alle herrichaften auf biefe gang ergebenfte Ungeige geneigteft reflectiren werden. Pofen, ben 4. August 1839. Schmidt, Baifengaffe Do. 8.
- 9) Das Grundfiud No. 293 in Rogafen wunscht bie Befigerin zu verlaufen ober gu vermiethen.
- 10) Reichmilchenbe Niederunge = Rube Krowy Zulawskie są do sprzedania und ein tuchtiger Stamm, Debfe find zu na Kommenderstwie przy Poznaniu perfaufen auf Commenderie Do. 12. w gościńcu.